the

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz-Comtoir im Posthause.

Nº0. 206. Sonnabend, den 27. August 1836.

Ungekommene Fremden vom 25. Hugust.

Frau Oberamtmann Hildebrand aus Mrowino, Hr. Affessor Kugler und Hr. Apotheker Ruzler aus Gnesen, Hr. Apotheker Kugler aus Berlin, die Herren Steuerbeamten Graustein und Mehls aus Gnesen, Hr. Wachtmeister Donath aus Gnesen, Hr. Kantor Scheffner aus Grah, Hr. Zechniker Whme aus Guben, Hr. Sutsbesitzer v. Urbanowski aus Wierzchaezewo, Hr. Gutsbest, v. Kokezynski aus Brudzewo, Frau Gutsbest, v. Dsinska aus Studia, I. in No. 165 Wilhelmester; die Burgerfrau Leinweber aus Stupee, I. in 391 Gerberstr.; Hr. Kausm. Jalowicz aus Santomysl, Hr. Kausm. Freudenhein aus Pinne, Hr. Kausm. Brand aus Menstadt a. W., I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsbest, v. Gajewski aus Wolftein, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Beamter v. Zerboni di Sposetti aus Wien, Hr. Lieut. und Platmajor v. Berg aus Silberberg, Hr. Kreisphysikus Obrnen aus Wreschen, I. in No. 1 St. Martin.

1) Bekanntmachung. Die verehelichte Frau Bielefeld, Henriette Auguste Juliane, geborne Helling, Chegattin des hiesigen Kaufmanns Gustav Bielefeld, hat bei erlangter Großighrigkeit erklart, daß die während ihrer Minderjäheigkeit ausgesetzt gewesene Gemein-

Obwieszczenie. Pani Henrietta Augusta Julianna z Helingów Bielefeld, małżonka tuteyszego kupca Gustawa Bielefelda, oświadczyła, doszedlszy pełnoletności, iż przy wyłączonej w czasie iej mołoletności wspólności maiątku i dorobku i nadal

schaft ber Guter und bes Erwerbes auch fernerhin ausgeschlossen bleiben soll. Dies wird hierdurch offentlich befannt gemacht.

Posen, den 19. Juli 1836. Koniglich Preuß. Land = und Stadt = Gericht,

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meferitz ben 30. Mai 1836.

Das der Johanne Charlotte geb. Wendstand verwittwete Eisermann gehörig gewesene, im Meserißer Kreise sub No. 1. belegene, später dem Eigenthümer Carl Meth und Gottfried Bolff für 1510 rtl. zugeschlagene sogenannte Lubner Borwert, abgeschätt auf 988 Ktl. zusolge der, nebst Hypothesenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 19. Oktober 1836 Wormittags 9 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle wegen nicht bezahlter Kaufzgelder im Wege der Resubhasiation verztauft werden.

3) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt=Gericht zu Grätz.

Das ben Franciska Brestiewiczschen Erben gehörige, ju Doctorowo bei Grätz sub No. 52. belegene Grundstück, abgesschätzt auf 113 Atl. 18 fgr. 11 pf., zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzussehenden Tare, soll am 18. Novems

pozostać się ma; co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań, dnia 19. Lipca 1836.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu,
dnia 30, Maja 1836.

Folwark w powiecie Międzyrzeckim pod Trzcielem, pod liczbą i
pcłożony, tak zwany Lubiński, wdowie Joannie Szarlocie z Wendlandów Eisermannowey dawniey należący, poźniey okupnikowi Karolowi
Meth za 1510 Tal. przysądzony, oszacowany na 998 Tal. wedle taxy,
mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w
Registraturze, ma być dnia 1990
Października 1836 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu
zwykiem posiedzeń sądowych sprzedany.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Do sukcessorów po Franciszce Bręszkiewicz należąca się, w Doktorowie przy Grodzisku pod No. 52 położona nieruchomść, oszacowana na 113 Tal. 18 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunka-

ber 1836 Bormittags 11 Uhr an or= bentlicher Gerichtsfielle fubhaftirt werben.

Alle unbekannten Real pratendenten werden aufgehoten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Terzmin zu melden.

Grat, ben 11. Juli 1836.

Ronigl. Preug. Land = und Stadt = Gericht.

4) Uothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Grag.

Das ben Johann Gottlob Nitschkes schen Erben gehörige, zu Grätz am alten Ringe sub No. 2. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 1906 Athlr. 22 Sgr. 1 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 14. Novemsber 1836 Bormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termin zu melben.

Grat, den 11. Juli 1836.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

mi w Registraturze, ma być dnia 18. Listopada 1836 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Grodzisk, dnia 11. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko-Mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość należąca się sukcessorów Jana Bogusława Nitschke w Grodzisku przy starym rynku pod No. 2 położona, oszacowana na 1906 Tal. 22 sgr. I fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14 go Listopada 1836 przed południem o godzinie Ittey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Grodzisk, dnia 11. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 5) Morhwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Wollstein.

Das den Martin Schulzschen Cheleuten zugehörige, zu Arutla Borwerk belegene Mühlen : Etablissement, abgeschäft auf 1419 Atl. 8 fgr. 2 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 2. November 1836 Dormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann=

ten Glaubiger, ale:

1) der Eigenthumer Martinke, modo beffen Erben;

2) ber Eigenthumer Paulus, modo beffen Erben;

3) ber Eigenthumer Mantufch und

4) die Kretschmerschen Erben werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Bollftein, den 21. Juni 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das den Erben der verwittweten Fechener, Anna Rosina geborne Klisch gehöferende, im Dorse Alt-Widzim Bomster Kreises sub No. 8 jest No. 29 belegene, aus Wohn- und Wirthschaftsgehäuden, 2 Garten, aus Wiesen und Acker bester hende Grundstück, abgeschätzt auf 1640 Kthlr. 11 sqr. 3 pf., ferner das gleiche

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Posiadłość miynarska malżonkom Szulcom należąca, na folwarku Krutla położona, oszacowana na 1419
Tal. 8 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 2! Listopada 1836 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

iako to;

1) właściciel Martynke, teraz iego sukcessorowie,

2) właściciel Paulus, teraz iego spadkobiercy,

3) właściciel Mantusz, i

4) sukcessorowie Kretszmera, zapozywaią się publicznie.

Wolsztyn, d. 21. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Wolsztynie.

Nieruchomość sukcessorom Anny Rozyny z Kliszów owdowiałej Fechnerowej należąca, we wsi starym Widzimiu w powiecie Babimostkim pod No. 8., teraz pod No. 29 położona, składaiąca się z mieszkalnych i gospodarskich budynków, dwóch ogrodów, łąków i rolów, oceniona na 1640

folls ben Wittwe Fechnerschen Erben geberende sub No. 5., jest No. 25 eben daselbst belegene Grundstad, bestehend aus Wohn- und Wirthschaftsgebäuden, einem Obstgarten, Wiesen und Acker, abgeschäst auf 499 Athlr. 24 fgr. 7 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3. November 1836 an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

In bem Sopothekenbuche von Alt-Bi= baim Do. 8 jest 29 find Rubr. III. eingetragen : No. 2 fur bie Maria Commerfche Pupillen = Maffe aus Chwalim 24 Rthir. 21 gGr., No. 3 fur Die Gott= lieb Saueriche Pupillen-Maffe 34 Rthlr. 1.6 gor. 93 pf., Do. 4 fur die George Anderschinsche Pupillen = Maffe aus Schwenten 9 Rthlr. 3 gGr. 7 pf., Do. 5 für bie Michael Kernchensche Dupillen = Maffe aus Wachabno 21 Rthir. 20 gGr., Do. 6 fur die Barthelomeus 3boralefijche Pupillen - Maffe 5 Rthle. Do. 7 fur Die Cophia Langafche Pupil= len = Maffe aus Bobyn 7 Rthlr. 19 gGr. 7 pf., Do. 8 fur Die Agneta Paffche Pupillen : Maffe aus hammer 12 Athle. 21 gGr. 71 pf., Do. 9 fur die Johan= na Rlara Mathiadiche Dupillen = Maffe 14 Mthir. 12 gGr., No. 10 für die Therefia Dajemptafche Pupillen = Maffe 33 Rthir. 7 gGr. 91 pf., Mo. 11 für Die Juftina Bachmanniche Pupillen=Maffe aus Rarge 16 Rthir. 16 gGr., Do. 12 Tal. 11 sgr. 3 fen., daléy nieruchomość także sukcessorom wdowy Fechnerowéy należąca pod No 5., teraz
pod No. 25 tamże sytuowana, składaiąca się z mieszkalnych i gospodarskich budynków, sadu, łąk i roli,
oszacowana na 499 Tal. 24 sgr. 7 fen.
wedle taxy, mogącéy być wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze
przeyrzaney, ma być dnia 3. Listopada 1836 w miejscu zwykłem
posiedzenia sądowego sprzedana.

W księdze hypoteczney starego Widzimia No. 8., teraz No. 29 sa pod Rubr, III. umieszczone: No. 2. dla massy pupillarnéy Maryi Somerowey z Chwalimia 24 Tal. 21 dgr. No. 3 dla massy pupillarnéy Bogumila Sauer 34 Tal. 16 dgr. 93 fen. No. 4 dla massy pupillarnéy Woyciecha Anderszyna z Świętnego 9 Tal. 3 dgr. 7 fen. No. 5 dla massy pupillarnéy Michala Kernchen z Wachabna 21 Tal. 20 dgr. No. 6 dla massy pupillarnéy Bartlomieia Zbo ralskiego 5 Tal. No. 7 dla massy pupillarnéy Zofii Langowéy z Zodynia 7 Tal. 19 dgr. 7 fen. No. 8 dla massy pupillarnéy Agniszki Pakowéy z Humru 12 Tal. 21 dgr. 71 fen. No. 9 dla massy pupillarnéy Joanny Klary Mathias 14 Tal. 12 dgr. No. 10 dla massy pupillarnéy Teresy Dajewskiey 33 Tal. 7 dgr. 91 fen. No. II dla massy pupillarnéy Justyny Bachmanowey z Kargowy 16 Tal.

für bie Ludwig Weißenbergiche Pupillen= Maffe aus Bincenthorft 10 Athlr.

Die Eigenthumer biefer Forberungen werden zum Termin mit vorgeladen. Wollstein, den 11. Juli 1836.

7) Bekanntmachung. Es wird hierdurch vorschriftsmäßig bekannt gemacht, daß der Gutspächter Unton von Trzedinöki zu Bedzitowko bei Inowrac-law, und das Fräulein Emilie v. Kornstowska, Tochter des Gutsbesitzers Joseph v. Korptowski zu Rogowo, mittelst Berstrages vom 18. d. M. die in der hiefigen Provinz allgemein geltende eheliche Güstergemeinschaft vor Eingehung der Ehe in gesetzlicher Korm ausgeschlossen haben.

Trzemeigno, ben 25. Juli 1836. Rbnigl. Preng. Land- und Stabtgericht.

8) Der Gutspächter Ludwig Eitner zu Leszezwer, und die verwittwete Untonine Pauline Czekal geborne Marpanska, has ben mittelft Sheverfrages vom 21sten v. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Inowraciaw, am 15. Juli 1836. Ronigl. Preuß, Lands und Stadtgericht. 16 dgr. No. 12 dla massy pupillarnéy Ludwika Weissenberga z Drożawy (Vincenthorst) 19 Tal.

Właściciele tych pretensyów zapo. zywaią sią także na powyższy termin. Wolsztyn, dnia 11. Lipca 1836.

Obwieszczenie. Uwiadomia się ninieyszém publicznie, iż Ur. Antoni Trzebiński dzierzawca dóbr w Będzitowku przy Inowrocławiu, i Ur. Emilia Korytowska, córka Ur. Józefa Korytowskiego dziedzica dóbr w Rogowie, według układu z dnia 18. m. b. w tuteyszéy prowincyi powszechnie istniącą wspólność maiątku przed wniściem w związki małżeńskie w formie prawney wylączyli.

Trzemeszno, d. 25. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dzierzawca wsi Leszczyc Ludwik Eitner i owdowiała Antonina Paulina Czekal Assessorowa z domu Maryańska, kontraktem przedślubnym z dnia 21. z. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, d. 15. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Poittalcitation. Nachbem bereits per decretum bom 24ften Upril 1833, über ben Dachlaß bes am Brften Mars 1832. Bu Ewicca bei Abelnau verftorbenen Glashutten-Pachters Johann Gottfried Raboth, ber erbichaftliche Liquidationsprozeff eroffnet worden, fo wer= ben nachträglich bie unbefannten Erben des Mullers Mathias Kofinsti aus Co: piene (Josephine) in Schlefien, bierburch offentlich aufgeforbert, im Termine ben 1. Dftober D. 3., Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Beren Landge= richterath Bratich, in unferem Gefchaftes Bimmer hierfelbft zu erscheinen, und ihre Forderungen, unter Ueberreichung ber benfelben jum Grunde liegenden Dofumente, ober fonftigen Beweismittel im Driginal ober beglaubter Abschrift, um= frandlich anzuzeigen, widrigenfalls fie beim Ausbleiben ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige werben verwiesen werben, was bon ber Daffe nach Befriedigung ber fich gemelbeten Gläubiger übrig bleiben follte. Fur ben Fall der Unbekanntschaft wird ber Movofat Beibler und Juftigfommiffarius Gembisti jum Bevollmachtigten in Borichlag ge, bracht.

Dfirowo, ben 8. Marg 1836. Ronigl. Preuf. Lande und Stadts Gericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością Jana Gottfrieda Kaboth dzierzawcy huty szklannéy w Swiecy pod Odolanowem na dniu 31. Marca 1832 r. zmarlego, iuż rozporządzeniem z dnia 24. Kwietnia 1833 roku process/spadkowo-likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywaią się ninieyszém publicznie, nieznaiomł spadkobiercy młynarza Macieia Koszyńskiego z Sofiny (Józefiny) w Szląsku, zżeby na terminie dnia 1. Pazdziernikar, b. o godzinie q. zrana przed Delegowanym W. Sędzia Sądu Ziemiańskiego Pratsch w izbie posiedzeń naszych tuż się stawili i pretensye swoie przy złożeniu na poparcie, ich służyć mogących dokumentów lub innych dowodów w oryginale lub wypisie wierzytelnym, dostatecznie donieśli, inaczéy bowiem w razie niestawictwa pozbawieni będą praw pierwszeństwa, iż pretensyami swemi iedynie do tego odesłani zostana, coby się z massy po zaspokoieniu zglszonych się wierzycieli pozostało. Na przypadek nieznaiomości przedstawiamy na pełnomocników Adwokata Zeidlera i Gembitzkiego kommissarza sprawie. dliwości w mieyscu.

Ostrów, dnia 8. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

the Bear State of the section of the

10) Bekannemachung. Der Kbznigliche Oberförster Gottlieb Herhst zu Moschin, hat die Semeinschaft der Güter und des Erwerbes mit seiner Shefran Auguste geb. Zeis, zuerst verehelicht gewestene Fischer, nach h. 392. und 410. Tit. 1. Theil II. des Allgemeinen Landrechts in dem Vertrage vom 18. Juli c. außzgeschossen, was hiermit zur Kennfuiß des Publikums gebracht wird.

Schrimm, ben 26. Juli 1836. Königliches Land = und Stabts Gericht. Obwieszczenie. Królewski Nadleśniczy Bogumił Herbst z Mosiny, wyłączył podług § 392 i 410 Tyt. 1. Część II. P. P. K. mocą układu z dnia 18. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku z małżonką swoią Augustą z domu Zeis, pierwszego ślubu Fiszerową, oczem publiczność zawiadomiamy.

Szrem, dnia 26. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

potsdammer und die unverehet. Sara Stillmann haben mittelft Ehevertrages vom 17. August c. die Gemeinschaft der Süter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Liffa, am 17. August 1836. Königl. Gerichte : Kommiffion.

wings to ber as minute by the language

in all Public Red & leneton

The second section of the swift.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Józef Tobiasz Potsdammer i Panna Sara Stillmann, kontraktem przedśluhnym z dnia 17. Sierpnia r b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 17. Sierpnia 1836. Król. Pruska Komnissya Sądowa-

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 206. Sonnabend ben 27. Auguff 1836.

12) Proklama. Die zum Casimir Wisniewskischen Nachlasse gehörige Bock- Bindmuhte in Santomysl soll auf 6 Jahre, von Michaeli d. J. ab, diffentlich verpachtet, und da dieselbe sofort repariet werden muß, deren Wiederinstandstehung dem kunftigen Pachter auf Rechnung des Pachtgelbes überlassen werden.

Bu diesem Zwede steht ein Termin auf ben 23sten September c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Herrn Land = und Stadtgerichte=Rath Jacobi in unserm Instruktionszimmer an.

Die Pachtbedingungen und ber Reparaturfosten = Anschlag tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Schroba, ben 10. August 1836.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht.

Obwieszczenie. Wiatrak do pozostałości niegdy Kazimierza Wiśniewskiego należący, w Zaniemyślu
położony, od Sgo Michała r. b. w
sześcioletnią dzierzawę publicznie
ma być wypuszczonym, a gdy natychmiast naprawiony być musi,
przyprowadzenia go do stanu dobrego a Conto summy dzierzawnéy,
dzierzawcy pozostawione być ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Września r. b. przed południem o godzinie totey w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Jacobi Sędzią Ziemsko mieyskim.

Warunki dzierzawne i napraw kosztorys w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Szroda, dnia 10. Sierpnia 1836. Królewsko-Pruski Sąd Ziemsko-mieyski. 13) Proklama. Ju bem Depositorio bes unferzeichnete Gerichts befinden sich nachstehende Massen, decen Eigenthumer unbekannt sind:

1) für den Bincent Szezytoweff 10 Rfl. 16 fgr. 4 pf.,

2) fur ben Philipp Linezewöft 7 Mtl.

3) für den Eigenthumer der Helme gu fleinen Deftillir = Apparaten und zwei Blafen, welche bei dem fruheren Steuer : Ante zu Santomysl aufgefunden worden, 2 Atlr. 27 fgr. 10 pf.,

4) für den Ignat Mrugas it Atl.

18 fgr. 9 pf.,

5) fur die Erben bes Joseph Twarboweli 2 Rtl. 4 fgr. 2 pf.,

6) für den Joseph Waligorski 8 Mtl. 22 fgr. 11 pf.,

7) für ben Peter Duchaleti 3 Mil.

8) für den Schmidt Wilhelm Thiel

21 Mtl. 14 fgr. 6 pf.

Es werden die Eigenthumer diefer Maffen oder beren Erben aufgefordert, fich zur Empfangnahme derfelben innershalb vier Wochen bei uns zu melden.

Nach Ablauf bieser Frift werben bie Gelber an bie Juftigoffizianten=Wittwen=

Kasse abgefandt.

Schroda, ben 1. August 1836. Königl. Land= und Stadt= Gericht. Obwieszczenie. W depozycie Sądu niżey podpisanego znaydują się następujące massy, których właściciele nie są wiadomi:

1) dla Wincentego Szczytowskiego, 10 Tal. 16 sgr. 4 fen.,

2) dla Filipa Linczewskiego 7 Tal.

I sgr. 3 fen.,

- 3) dla właścicieli 6ciu pokryw od małych apparatów do alembikowania i dwóch garncy, które w dawnieyszym urzędzie poborowym w Zaniemyślu wynalezione są, 2 Tal. 27 sgr. 10 fen.,
- 4) dla Ignacego Mrugas 11 Tal. 18 sgr. 9 fen.,
- 5) dla sukcessorów Józefa Twardowskiego 2 Tal. 4 sgr. 2 fen.,

6) dla Józefa Waligorskiego 8 Tal. 22 sgr. 11 fen.;

7) dla Piotra Duchalskiego 3 Tal. 1 sgr. 2 fen.,

8) dla kowala Wilhelma Thiel 21

Tal. 14 sgr. 6 fen.

Mass tych właścicieli lun ich sukcessorowie wzywaią się, aby końcem odebrania onychże w ciągu czterech tygodni przed nami się zgłosili, inaczey po upłyńieniu czasu tego, pieniądze do powszechney kassy wdów urzędników sądowych odesłane zostaną.

Szroda, dnia I. Sierpnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 14) Bekanntmachung. Die Lieferung der Berpflegungs. Gegenstände, so wie der Brenn = und Beleuchtungs, Bedürfnisse für das Ariminal = Gefängniß bieselbst pro 1837 soll dem Mindestsorbernden überlassen werden.

Hierzu haben wir einen Licitations: Termin auf ben 15ten Septem= ber d. J. in bem Kriminal. Gerichts-Gebäube hieselbst angesetzt. Lieferungslustige werden dazu eingeladen. Der Mindestfordernde hat für die Berpstegungs-Gegenstände eine Caution von 200 Athlr., und für die übrigen Jegenstände eine von 50 Athlr. baar oder in Staatspapieren zu bestellen.

Die Bedingungen konnen jederzeit in ber Registratur des Inquisitoriate einge= feben werben.

Frauftabt, ben 23. August 1836. Konigl. Preuf. Inquisitoriat. Obwieszczenie. Dostawa wiktuałów, iako téż opałowego drzewa i przedmiotów do oświecenia dla tuteyszego więzienia kryminalnego potrzebnych, ma przez naymniéy żądaiącego nastąpić.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 15. Września 1836 w lokalu tuteyszego Sądu kryminalnego. Maiących ochotę téy dostawy podiąć się, wzywamy ninieyszem. Naymniey żądaiący za dostawienie wiktualów, ma obowiązek 200 Tal., a ten, który inne przedmiota dostawić się podeymie, 50 Tal. gotowizną lub w papierach rządowych kaucyi, złożyć.

Inne warunki mogą każdego czasu być w Registraturze Inkwizytoryatu przeyrzane.

Wschowa, d. 23. Sierpnia 1836. Król. Pruski Inkwizytoryat.

15) Pferde, Verkauf. Montag ben 29 sten d. M. Nachmittags um 4 Uhr soll allhier auf dem Wilhelmsplaß, ein zum Nachlaß eines verstorbenen Ka= vallerie=Offiziers, gehöriges Reitpferd, Schimmel=Stute, Langschwanz, 7 Jahr alt, 5 Fuß groß, ohne Fehler und gut geritten, öffentlich meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Posen, den 25. August 1836.

Dberft und Rommandeur des 7ten Sufaren = Regiments.

16) Nachstehende Großherzoglich Posensche Pfandbriefe nebst Zins-Coupons von Johanni dieses Jahres ab:

Do. 30. Grebnagorfa, Wongrowitzer Kreifes - 100 Mthlr.,

= 16. Chachorn, Abelnauer Kreifes . . . . - 250 =

= 16. Myslniow, Oftrzeszower Kreises . . — 100 /=

= 80. Rafolewe, Fraustädfer Kreises . . . — 25

475 Mthlr.,

find mir abhanden gekommen. Ich warne hiermit vor dem Ankauf derfelben, bitte bei vorkommenden Falle solche anzuhalten, und mir bavon Anzeige zu machen. Pofen, den 25. Angust 1836.

M. Biroth, Riemermeifter, Breslauerftrage Do. 228.

17) Bekanstemachung. Unterzeichnete hat in Ferzye an der Berliner Shansee ein Kaffeehaus — "zur weißen Taube" — eingerichtet und bittet ein hochverehrtes Publikum um geneigten Zuspruch; für gute Getränke ze. ist des stells gesorgt. — Eine neue Britschke und noch brauchbares Stellmacherwerkzeug wird billig verkauft. Ferzye bei Posen, den 25. August 1836.

Sophie verw. Loofd, geb. Latofgunsta.

18) W dniu 11. t. m. złożono, po odprawionych exekwjach, w urządzonym tu grobie familijnym ciało śp. Balbiny z Trąmpczyńskich Wierzbińskiej małżonki W. Wierzbińskiego, Radzcy Ziemstwa dziedzica dóbr Nowca, która po kilkoletniej chorobie, pomimo starunku męża i najcelniejszych lekarzy, w dniu 7. t. m. o godzinie 7mej wieczornej, w 43 roku wieku swego, pełne cnót małżeńskich, macierzyńskich i chrześciańskich życie zakończyła. Rzadkie cnoty i przymioty umysłu tej pani, powszechnie znane i uwielbiane, nie tylko przez nader liczne zgromadzenie obywateli z okolicy i odległych powiatów w dniu pogrzebowym uczczone zostały, ale na zawsze pozostaną w wdzięcznej pamięci w żalu nieutulonego małżonka, godnej familii, krewnych i przyjaciół. Cześć popiołom zgasłej.

Dolsk, dnia 18. Sierpnia 1836. X. F. P.